## Stettiner

Beitung.

Breis Der Zeitung auf ber Post vier-teljährlich: 15 Sgr. in Stettin monatlich 1 Sgr.

Unsere Abo.inenten erhaften die Franen-Zeitung "das Hans" auf der Post viertel-jährlich für 10 Sgr., in Stettin monatlich für 3. Sgr.

Mr. 14.

Dienstag, 18. Januar

1870.

Dentschland.

Derlin, 14. Januar. Die Berleihung

bes Rronenordens 1. Rlaffe an den Justigminifter Dr. Leonhard fteht unmittelbar mit ber Thatfache in Berbinbung, bag bie Berathungen über bas Strafgefet für ben nordbeutschen Bund gu Ende geführt worben finb. Aebnliche Allerhöchfte Gnabenbeweise find auch ben übrigen Mitgliebern ber Rommiffion ju Theil geworben, u. A. bat ber Gebeime Dber-Juftigrath Friedberg ben Rronen-Drben 2. Rl. und ber General-Staateanwalt Dr. Schwarze in Dreeben ben Stern gum Rronen-Orben 2. Kl. erhalten. Das Bremifche Mitglied ber Rommiffion, Dr. Donath, bat ein Allerhöchstes anerfennendes Dantigreiben erhalten, ba es bemfelben nach ftanbige Berftellung bes Patienten bei bem gefunden geschleudert, ohne erheblich verlett ju werben. Die ben Befegen feines Beimathelandes nicht geftattet ift, Raturel besfelben unvermindert besteht. eine Orbens-Deforation ju tragen. — Das Ober-Rommando ber Marine ift vom Bunbestangler erfucht worben, bas Obertommando ber nach Oftaffen entfen- auf Grund amtlicher Ausfunft fonne verfichert werben, beten Rorvette "Bertha" ju beauftragen, fich an allen bag von feinem Bergmann, welcher bie Abficht habe, Unternehmungen ber anbern Nationen gegen bie Geeräuber in ben bortigen Bewäffern ju betheiligen. -Als eine bemerkenswerthe Thatjache ift gu fonftatiren, lungerechts als unbegrundet betrachtet werden. baß in ber liberalen Preffe vorwiegend bie Unficht vernamentlich nach den Ergebniffen der Dienstagefigung täglich gu. anf bas Buftanbetommen ber Rreisordnungereform nicht Reglerung gur Borlage betrifft, fo läßt ber Entwurf laffen. felbft über bie Unfichten und Grundfate ber Regierung nicht ben geringften Zweifel gu. Auch hat ber Minifter richt ift bas Ronigl. Schiff "Elifabeth" am 14. b. Bolfern gemeinfame. Auf bem Boben ber republikanibie Stellung ber Regierung noch weiter erläutert und gangen. namentlich Dieselbe auch ben beliebten Menberungen gegennahme ober Ablehnung biefes ober jenes Paragraphen Das Schiff war jedoch schon überfüllt, so baß Einige Die Possovina in ein formliches Meer verwandelt. Co fleben ober fallen wolle. Es geht barauf nur wieder wieder mieter mußten. Um nicht in Begesad zu viel bis Sonnabend in Wien bekannt war, sind mehrere lage eine Ministerfrage verbunden wird, und daß fie jungen angehenden Steuermann Namens Schulfen, durch die Ueberschwemmung der schönen Forste der Mijelbst bei solchen wichtigen und bedeutenden Reform- welch letzterer sich dem Fährmann zu hülfe anbot, be- litargrenze nahezu an 4000 Arbeiter momentan brobhaben, fondern nur in der fcroffften Beife ihre Partei- Schmeere aus Barbenfleth, das Schiff. Es wehte ein naturlich alles, was Sande und Fuße bat, jur Reitung haftigfeit ben Angriffen Rouber's und Baroche's entfeine Folgen bleibt alfo allein auf ben Arbeiter-Dema- nach ben anderen murbe eifrigft weiter gesucht.

nahm gestern Bormittag bie Borträge ber hofmaricalle tronaterechts, sowie die Abanderung batte, wie ber "A. A. 3." geschrieben wird, hierzu ber Diefussion wurde die Sandelefrage berührt, wobei Grafen Dudler und Perponder, bes Militar- und Civil- bat bas Bereinigungeversahren beiber Kammern gu fei-Rabinets, bes Geb. Sofrathes Bord entgegen, machte ner Berftandigung geführt, ba bie erfte Rammer beute Rachmittage eine Spozierfahrt und tonferirte barauf mit bei ihren ablehnenben Bejdluffen beharrte. bem Minister-Präfidenten Grafen Bismard. Rach bem Diner ftattete ber Rronpring im Palais einen Besuch fand über bas Berhalten bes Rultusminifters in ber ab. Die Abenbftunden brachte ber Ronig im Arbeits- Rifger Angelegenheit - befanntlich wird ihm eine un- brauchen und nicht zu unterwerfen" - erläcten fie ber Interpellant, bat fich berartig eingeführt, bag wir simmer gu. - Die Königin wohnte gestern Radmit- gesehliche Beeintrachtigung bes Bersammlungsrechts gur ibm - "wir find taufend Mann ftart, haben Boffen Alle es unterftugen muffen. Ich wunsche nur, daß die tags im wiffenschaftlichen Berein in ber Singatademie Laft gelegt — eine lebhafte Debatte ftatt. Schlieflich Munition und Lebensmittel im Ueberfluß, und auch Regierung ertiart, bis wie weit fie zu geben beschloffen bem Bortrage bes Dr. Trauimein von Belle über: murbe bas von ber zweiten Rammer ausgesprochene "Billiam Pitt" bei, besuchte fpater bie Borftellung bes Tabelsvotum mit 21 gegen 17 Stimmen angenommen. vor. "Wenn Allen bleibt, wenn ihr und Ollivier beantwortete die Interpellation. Die Thatfrangöfischen Theaters und erschien alebann mit anbern herrschaften auf bem Ballfeste im Kronpringlichen Da- Sibung ber erften Rammer wurde bas Budget bes jeden Tobten und Bermundeten 400 Gulben Entschä- gelte mehr, als alle Erklärungen. Das Rabinet habe lais. — Die Königin-Wittwe fam gestern Mittag von Kriegsministeriums angenommen. Im Laufe ber De- bigunng gablt — bann wollen wir mit Euch Frieden bereits eine Bergangenheit, auf welche es fich beziehen Charlottenburg nach Berlin, ftattete im Roniglichen Da- batte erflarte Graf Berlichingen, er werbe, wie er gegen machen." Als ber Offizier ihnen vom Raifer fprach, burfe. "Bir haben nicht die Regierungsgewalt ver-

lenburg-Schwerin wieber nach Charlottenburg gurud.

Folge eines im Juni gu erwartenden freudigen Familien- fich auch ber Prafibent bes Juftigminifteriums aus. ereigniffes möglicherweise bis in ben Spatfommer verichoben merben.

Freitag jum Sonnabend jum zweiten Male von einem Schlaganfall betroffen worden, boch sind auch biefes Mal die diretten Folgen — Schwinden des Bewußtfeine, Lähmung ber Glieber — ziemlich rasch vollfommen wieder verschwunden, fo daß bie hoffnung auf voll-

Breslau, 15. Januar. Die "Schlef. 3tg." melbet in ber zweiten Ausgabe ihres Mittagsblattes, burften alle Beschwerben über Berletung bes Berfamm-

- Die "Schlef. 3tg." melbet aus amtlicher treten wirb, bag nach bem Berlauf ber Berathungen Quelle, bag vorgestern bereits 3080 Walbenburger über bie Rreisordnung, nach ben ftarfen Meinungeber- Bergarbeiter bie Arbeit wieder aufgenommen haben.

mehr zu rechnen fet und bag bie Regierung am Besten einstellung in Walbenburg icheint ein fur bie Arbeiter Bede ift beute Mittage gestorben. - Die "Defterrei- linge ihren Borgefesten. In gersehten Rleibern und thun murbe, Die Borlage gurudgugieben. Auf Diefe That- bochft liagliches Ente nehmen gu wollen. Die Strife dijde Rorrefpondeng" fdreibt, gutem Bernehmen nach mit vielen Blogen, in die allerdings vortrefflichen wollefache mag ale eine bemerkenswerthe namentlich beshalb liegt im Sterben, trop ber golbenen Berge, Die bie babe ber Berliner Sof, auf Die Rachricht von bem be- nen Deden gebult, Die von ihren Beibern verfertigt hingewiesen werden, weil bie liberale Preffe, wenn herren birfc und Genoffen ben ftrifenden Arbeitern vorstebenden Besuche bes Ergbergogs Rarl Ludwig, er- werben, fieben fie ftundenlang beim größten Unwetter folieflich wirklich bie Rothwendigfeit an Die Regierung aufzubauen versprechen! - Um 4. und 5. b. Dits. flat, er febe bemfelben mit hoher Befriedigung ent- auf Borpoften, und nur erft, wenn ber Mann fcon berantreten follte, auf eine Berftandigung über die Bor- bat die Grubendirektion beschloffen: 1) lediglich mit ihren gegen. lage ju verzichten, möglicherweise ber Regierung noch Arbeitern, nicht mit Strifenben und beren Anwalten einen Bormurf Daraus macht, bag fie bie Borlage gu- über bie Rudfehr gur Arbeit verhandeln ju wollen; Rarl Ludwig begiebt fich, um ben Besuch bes Rron- jum Feuer geben und fich warmen. Auf einen öfterrudgieht, und babei ber tonfervativen Preffe infinuirt, 2) Die Forderung aufrecht zu erhalten, bag aus bem pringen von Preugen zu erwidern, am 20. b. M. über reichischen Jager, ber einen ihrer beliebteften Sauptlinge baß fie bie erfte Anleitung bagu gegeben habe. Die Gewerkvereine ausscheiben muffe, wer auf ben Walben- Dresben nach Berlin, woselbst er am 23. b. M. ein- im Gefecht erschoffen hat, haben fie es scharf abgepeffimifilichen Anschauungen find also von liberaler Seite burger Gruben Arbeit begehre. Das Telegramm bes trifft. Für ben Aufenthalt in Berlin find drei Tage feben. Gie haben gang genau feinen Ramen erfahren, ausgegangen. — In einigen liberalen Blattern wird Berliner Centralraibes: "Maffen-Auswanderung!" hat in Aussicht genommen. auch die Antlage erhoben, daß die Regierung, insbe- gerade bas Gegentheil bewirft, benn eine große Angabi fondere ber Minifter bes Innern Graf Gulenburg in ber Bergleute haben fich fofort wieder gur Arbeit ge- aus Burich eine naive Bufchrift an Die Offerreichischen wundete, ba fie immer aus gebedter Stellung auf Die Betreff ber Rreisordnung nicht bestimmte Erffarungen melbet. Die 63 Balbenburger, welche fich in Gieleben Arbeiter gerichtet. in ber er u. A. fagt: "Gern murbe Soldaten friegen, mabrend Die Babl ber Tobten und abgegeben habe, mas bie Grundpringipien ber Regierung ins Blofe gefest, icheinen ben gurudgebliebenen Arbei- ich bas Luos unferer Freunde getheilt haben, bie jest in Diefer Frage feien, wie weit Diefelben festgehalten tern boch bie Augen geöffnet ju baben. Lebenfing im Gefangniffe fcmachten; indeft bie vielen Prefprozesse, beträgt. 3bre Signale find gang einsach. Ein Schuf werden muffen und wie weit der Minifter mit benfelben haben die Mandbec bes Berrn Diefch die hiefigen Gru- welche theils ichon gu meiner Berurtheilung geführt ha. bedeutet Wachfamfelt; zwei Schuffe "Sammelt Euch", fieben ober fallen werbe. Eine albernere Auslaffung benbefiger nur in ihrem Borfat beftartt, fich bas Jod ben, theils mir weitere Berurtheilungen in Ausficht ftelltann faum gemacht werben. Was die Stellung ber bes Gewerbevereins nicht auf ben Raden briiden ju ten, bestimmten mich, ber Berhaftung mich zu entziehen."

Sannover, 14. Januar. (B. P. C.) Am lebendiger Erinnerung zu bleiben u. f. w." über flar bargelegt. Die hauptsache ift baber ben Sonnabend Abend paffirte auf ber Befer bei Begesat Itberalen Blattern jedenfalls bie von ihnen gleichzeitig ein großes Unglud. Mehrere Versonen wollten mit gebiet fteht unter Waffer. Die Bochfluthen der Save als berechtigt gewefen; bagegen wurde aus ben jest gewünschte Ertlärung, bag ber Minifter mit ber Un- bem Fahrschiff nach ber Dibenburger Seite binüber. baben an mehreren Stellen bie Damme burchbrochen, erlaffenen Berordnungen nur bie Gewerbe-Industrie ber hervor, daß es biefen Leuten nicht um die Rreis-Reform- übernachten, wandten fich bie Leute ber zweiten Fahre fleine Ortschaften völlig unter Baffer. Die Bruden beleminister Louvet wies bierauf die mit ben zeilweiligen vorlage, sondern darum ju thun ift, ob mit biefer Bor- bei Ullrichs Werft ju. Mit dem Fahrmann und einem über die Boffuth und die Brednica find gerftort und Bulaffungen verbundenen Ungerechtigfeiten und Mig-Borlagen nicht bie Intereffen bes Lanbes im Auge fliegen noch 4 Mann, worunter ber Schaluppenbauer los geworben. Die Regiments-Rommanbanten haben auszuschen. Der Finangminifter Buffet trat mit Lebgwede verfolgen. — Charafteriftifch fur bas gange ziemlich ftarfer Binb. Rach nenigen Minuten glaubten aufgeboten, allein bei ber Schnelligfeit, mit ber bas Treiben Des herrn Dr. hirfc und Genoffen ift auch am Lande gurudgebliebene Leute Gulferufe zu vernehmen, Baffer um fich greift, ift wenig hoffnung auf erfprießber Umftand, baß herr Dr. hirfch in bem letten boch war es ihnen nicht möglich, sofort ju bulfe bulfeleiftung vorhanden. Sandwerkerverein in Betreff ber Balbenburger Ange- eilen. Als man fchließlich indeß an Ort und Stelle legenbeit Die Thatsachen babin verbachtigte, baf er bie fam, fand man bas Fabrichiff mit Canb und Maffer bet, baf ber Raifer bie Demissoon ber Minister fic. - Nach einer Erwiderung Geitens Rouber's be-Sould ber Arbeitseinstellung auf Die Arbeitgeber gu gefüllt vor Anter liegen, Die vorherigen Jusaffe, Potodi und Berger angenommen habe. Die folog ber Genat jur Tagesordnung überzugeben. walgen versuchte. Es ift indeffen binlanglich bekanut, fammtlich ertrunken. Bie bas Unglud geschehen ift, Reubilbung bes Ministeriums werbe unmittelbar nach bag von Seiten ber Agitatoren und Führer ber Ar- barüber fcmebt bis jest noch ein nicht aufgeliartes ber Abreftbebatte im Abgeordnetenhause vor fich geben. beiterpartei ber 1. Dezember formlich als ber Tag ber Dunkel, ebenfo auf welche Weise Die Maffe Cand in follten. Die Berantwortlichfeit fur ben Strife und Sonntag wurden zwei ber Leichen wieder aufgefunden,

Dresden, 15. Januar. Betreffend bie Muf-Berlin, 16. Januar. Ge. Majestat ber Ronig hebung ber atademifden Gerichtsbarkeit und bes Da-

- In ber beutigen Gigung ber erften Rammer

lais einen Besuch ab, verweilte hierauf in ihren Ge- bie Berlängerung bes Kontingentsgesehes gestimmt habe, sagten sie: "Wir kennen ben Kaifer nicht — er ist langt: man hat uns angeboten, unsere Ideen anzuwen-machern im hiesigen Schlosse und tehrte alsbann jum so auch gegen bas Budget stimmen. Bluntichli wies nie ju uns gekommen. Ueberhaupt kennen wir kein ben, und wir haben angenommen. Die rabitale Partei

gesetes bem Billen bes Lanbes Ausbrud verlieben fei Flagge? Das ift nicht bie alte ofterreichifde Flagge, - Die Reise bes Kronpringlichen Paares nach und fammtliche Mitglieber biefen Bollswillen anguer- Die war weiß-roth, Die fannten und achteten wir. Das

München, 14. Januar. Aus Dberfranten nach hof abgefertigte Gilgug, furz nach Uebersteigung ber Schiefen Ebene bei Stammbach. Der Dafdinenführer Morgen. Der Wagenwärter wurde auf bas nabe Felb Paffagiere tamen ohne alle Beschäbt ung bavon. fache ber Entgleifung ift noch nicht ermittelt.

Minchen, 15. Januar. Der Staateminifter bes Meußern, Fürft Sobenlohe, und ber belgische Dinifterrefibent, Baron Greindt, haben beute bie Ratifigetaufct.

Ausland.

Bum Schluffe heißt es: "Unfere Sache, Die Erringung Seitbem icheinen aber neue Unterhandlungen flattgefun-Riel, 15. Januar. Laut telegraphischer Rad- Der politisch-fogialen Freiheit, ift eine allgemeine, allen ben ju baben. bes Innern durch feine Reden im Abgeordnetenhause Mits. von Civita Bedia nach Gibraitar in Gee ge- fchen Schweig, in der Gemeinschaft mit unseren deut- bes Genate war eine febr erregte. Rouber befampfte

- Saft bas gange öfterreichische Militar-Greng-

Wien, 14. Januar. Den neuesten telegra-Arbeitseinstellung angefüngigt wurde, falls die Arbeit- bas Boot fam. Das Unglud ift um fo größer, ba phifchen Rachrichten aus Dalmatien gufolge fcheint nun Letterer erflate, bag er in ber Frage, betreffend die geber bie Forberungen ber Arbeiter nicht bewilligen vier ber Ertrunkenen Familienvater waren. Roch am | Doch eine Berflanbigung mit ben Erwofcianern ange- | Ermachtigung gur gerichtlichen Berfolgung Rocheforts, bahnt ju fein, boch wird es nicht unintereffant fein, bas Minifterium unterftugen werbe. Der Minifter einige Details über Die Miffion bes öfterreicifiden Dberft- Daru fprach fich energifch fur Die Berfolgung aus und Lieutenants ju erfahren, welcher querft ben Auftrag erflärte, bas Minifterium murbe aus biefer Angelegenbatte, mit ihnen Unterhandlungen angufnupfen. Dan beit eine Rabinetofrage machen. Im welteren Berlauf einen Rroaten gewählt, welcher ber Lanbeefprache voll- Thiers und Brame bas Wort ergriffen. - Rach bem tommen fundig ift. Er brachte zwei Tage unter ben "Gaulois" ift Pascal Grouffet berhaftet. Aufftandifden gu, und hatte Belegenheit, mit ihren Führern ausführlich bie Lage ju besprechen. Er fant bes Genate ftellte Maupas feine Interpellation über fle voll Gelbftgefühl, Erop und Saleftarrigfeit. "Wir bie innere Politif. "Das gegenwärtige Rabinet, fagte Belb" - babei wiesen fie ihm Sande voll Dufaten bat und ihr Programm barlegt." Der Juftigminifter Rarlerube, 15. Januar. In ber beutigen unfere Saufer und Rirden wieber aufbaut, und fur fache, bag bie gegenwärtigen Minister im Amte feien,

Diner, in Begleitung ber Bergogin Wilhelm von Med- bagegen nach, bag burch bie Annahme bes Kontingente- | Defterreich mehr. Bas bebeutet biefes Grün in eurer England wird nicht im Fruhjahr ftatifinden, fondern in tennen haben. Mit Bluntichli übereinftimmend fprach neue Doppelreich verfteben wir nicht. Wir wollen einen Raifer von Defterreich baben." In biefer Beife raifonnirten die Crivoscioner in ihrer Ginfait, Die ben wird unterm 12. Januar folgendes Gifenbahnunglud Dualismus nicht begreifen will, ober fann. Mitunter — Der Abg. v. hennig ist in ber nacht vom berichtet: "Gestern Abend entgleiste ber von Munchen traten Einige gang nabe an ben Offizier heran und blidten ihm frech in's Geficht und betrachteten feine Rafe, gleichsam als ob fie feben wollten, ob fie fich blieb auf ber Stelle tobt. Der Beiger ftarb in Folge fur eine Amputation eigne. Ginmal feste ibm ein riefiber hierbei erhaltenen ichweren Berlepungen am andern ger Rerl mit brobenber Geberbe bie Diftole auf bie Bruft, worauf jener rubig feinen Revolver jog und bie Drohung mit ben Worten erwiederte: er habe fieben Schuffe barin. Da lachte ber Crivoscianer und meinte: er habe nur feben wollen, ob er Muth habe. Doch mußte er feinen Spaß bugen, benn ein Sauptling trat bervor und bonnerte ibn an : "Defer Mann ift unfer Gaft, und Du haft ihn beleibigt. Bur Strafe wirft auszuwandern, irgend welche Raution geforbert fet, auch fations-Urfunden über einen zwischen Baiern und Bel- Du bier beine Baffe nieberlegen und Dich burch feche gien abgeschloffenen neuen Auslieferungs-Bertrag aus- Tage nicht in unferer Mitte bliden laffen, fort mit Dir." Und ale bir Schuldige bem Befehl Folge leiftete und fich gang bemuthig entfernte, balf ibm ber Wien, 15. Januar. Das herrenhaus nahm häuptling mit einem Fußtritt nach. Das Ablegen ber beute mit großer Majorität die Abresse an ben Kaiser Baffen ist eine ber bartesten Strafen ber Erwoseianer. ichiebenheiten, Die fich babei berausgestellt haben und Die Rudfehr ber ftrifenden Arbeiter jur Arbeit nimmt an; es wird in berfelben bas Gesthalten an ber Brr- Dan fann fich benten, wie unerträglich ihnen bie 3bee faffung und bie Ginfuhrung birefter Reichsrathemahlen einer Baffenablieferung vortommen muß. Die Diegi-Waldenburg, 15. Januar. Die Arbeits- besonders betont. - Der Reichesinangminister Baron plin ift febr ftreng unter ihnen, und fie gehorchen blindbem Erstarren nabe ift, fchieft er fein Bewehr ab. - Die "Wiener Abendpoft" fchreibt: Ergbergog Dann wird er von einem Andern abgeloft und fann und geschworen, er folle nicht lebend bas Land ver-- Sartung, ber entwichene Arbeiterführer, bat laffen. Gie haben bieber nur 9 Tobte und 23 Ber-Berwundeten unter ben Truppen icon einige Sunbert bret Schuffe find bas Beichen jum Angriff. Der Offizier fehrte unverrichteter Dinge nach Rifano gurud.

Maris, 15. Januar. Die gestrige Sigung ichen Freunden, werbe ich Alles aufbieten, bei Guch in Die Berordnungen vom 10. Januar b. 3. und behauptete, die Bestattung ber Einführung von Gifen und Baumwolle auf bestimmte Zeit fet ebenfo vortheilhaft Schweiz und Deutschlands Bortheil gieben. Rouber fprach zwei Stunden unter lautem Beifall. Der Sanbrauche nach. Baroche erfucte bie Regierung, Die Ausführung ber Berordnungen noch eine Beit lang gegen und erflärte, bie Regierung babe ihre Dagregel nicht leichtfinnig, sondern in voller Renntnig ber einfolgenden Berbaltniffe getroffen und nehme bie volle - 16. Januar. Die "Reue freie Preffe" mel- Berantwortlichfeit fur Die erlaffenen Berordnungen auf

> - Dem "Journal bes Débats" aufolge gestern Abend eine Berfammlung bes linten Centrums ftatt, welcher Daru, Buffet und Thiere beimobnten.

Paris, 15. Januar. In ber heutigen Sigung

Rampf auf. Wir werben ber Widerftand fein, Die gar gefunden ju haben, daß noch nicht genug Truppen verabreichen. Die Dber-Staatsanwaltichaft hatte bier- merten. Erop ber erschredlichen Berwirrung und Angft, Reaftion nie. Das Ministerium wird in loyaler Beife in Paris feien, benn er ließ Des Abends noch die gegen bas Rechtsmittel ber Richtigkeitobeschwerbe ein- in welcher fich die hausb wohner befanden, vermochten bie zwei Programme ausführen, welche seine Mitglieder 6000 Mann, welche man in Courbevole gusammengeunterzeichnet haben. Der Unterschied zwischen ben zwei zogen hatte, nach Paris tommen, wo fie in ber Mili- Strafges. aufgestellte Begriff bes Seilunternehmens fein Beit hat inbeffen fo bedeutenbe Berwundungen bavon Programmen ift wenig erheblich. Das Programm des tarfdule (am Ende des Marsfeldes) untergebracht wur- rein thatfachlicher fei. Allein das Obertribunal erachlinten Centrums pragifirt nur bas Programm bes rech. Der Raifer besuchte am Morgen bes 13. Diefe tete Die Beschwerbe nicht fur gutreffend und wies Dieten Centrums." Der Minifter folog: "Die Regierung Truppen und begludwunschte fie. Der neue Minifter felbe jurud. wird nichts thun ohne Uebereinstimmung mit bem Genat, Des Innern, Chevandier De Balbrome, burchritt Paris beffen Mitwirlung fie verlangt. (Rufe: "Sie haben ebenfalls und foll fogar in Neuilly gewesen fein. Dem hat bestimmt, bag hinsichtlich ber Bebingungen, unter Sie.") Der Senat wird nicht ein hinderniß fein, "Auslehren" ber großen Allee Der Champs Elifdes, benen Privatlager ju bewilligen find, fo wie hinfichtlich welches unferen Darich aufhalt, fondern ein augen- welches um 6 Uhr ftattfand, mobnte er ebenfalls bei. blidlices hemmnig, welches uns verhindert, etwa nach ben Erflärungen bes Miniftere auf bas Wort wurf, Die firchliche Diegiplin betreffenb, in Berathung Bein-Rreditlager tommen bis auf Weiteres Die bisheriverzichte. Rach einer Rebe Boinvilliers ergreift Agueffeau genommen. bas Wort. Der Rebner betont, bag man verhindern muffe, Die Berfaffung ju bistutiren. Die Ordnung unter bem 7. Dezember telegraphifch Die Meldung ein, auf ben Strafen fei nicht bie einzige, welche man auf- bag bas Schiff "Crafton" in ber nabe von Macao Zuwiderhandlungen gegen bie Bestimmungen tes Regurecht erhalten muffe, man muffe auch ber Drbnung ber von Geeraubern angefallen und genommen worben fei. Moral, und Religion Achtung verschaffen. Magne Der größte Theil ber Bemannung wurde niedergehauen Bereinszollgeset bestimmten Strafen jur Unwendung Bande bes Besten aus ben verschiedenen Fachern ber glaubt ben Anschauungen seiner früheren Rollegen Aus- und nur ber Rapitan und feche Mann wurden geschont tommen. brud ju geben, wenn er fagt, bag bas vorige Rabinet und als Befangene fortgeschleppt. Das Schiff murbe nicht aus Schwäche bie Ausschreitungen ber öffentlichen verlaffen und in finkendem Buftanbe gefunden. Das Berfammlungen und ber Preffe gedulbet habe, tas vorige Rabinet fei ju feiner Saltung vielmehr burch Sicher- gegen bie bei ber That Betheiligten und verbrannte alle beitegefühl und politifden Beift bestimmt worden. Uebri- Dorfer in ber Rabe bes Schauplages, wo die Manngens erklart fich ber vorige Finangminifler mit ben Ibeen Schaft ermorbet worben mar. und Sandlungen bes neuen Ministeriums volltommen einverstanden und folieft: Das vorige Rabinet, indem Partei bat beute in ben Rortes einen Gefepantrag eines Die Ausschreitungen bulbete, wollte Die Burger von gebracht, welcher fammtliche Mitglieder ber Familie Bourehrenhaften Befinnungen babin führen, fich gegen bie bon vom fpanifchen Throne ausschließt. Partei ber Emeute ju erflaren. Wenn bie Straflofigwird, tann bas neue Rabinet eine andere Saltung an- gang in Die perfifden Bafen bes taspifden Meeres genehmen. Agueffeau bemerkt, bag bie Regierung nicht ftattet. antworte. Ollivier ermibert, wenn die Regierung nicht Sengt nimmt bie Ertlarungen ber Regierung mit Bertrauen auf und geht gur Tagesorbnung über.

Maris, 16. Januar. In ber heutigen Sipung bes gefengebenben Rorpers murbe bie Berathung über Die Beidafteorbnung fortgefest. Der Antrag bes Baron David, Die Rammer moge bie Befugnif bei-Generalstaatsanwalts Betreffs ber Untlageerhebung gegen lafte feinen Tob gefunden habe. Rochefort ju vertagen, murbe, nachbem Ollivier fich bagegen ausgesprochen, mit 201 gegen 39 Stimmen

abgelehnt.

Das gange Borleben bes Pringen Pierre wird von ber Parifer Preffe einer icharfen Rritit unterworfen, und mehrere Falle ergablt, bie allerbinge nicht geeignet fint, ben Pringen in ein vortheilhaftes Licht gu ftellen. Go wird Folgendes ergablt: "Pring Pierre Bonaparte mar von jeber ein besperater Charafter. Geine Jugend brachte er großentheils auf ben vaterlichen Befigungen im Rirchenstaate, nabe an ber tostanischen Der vorliegenbe, soeben von b.m 1. Rriminalfenat bes Grenze gu. Die malbigen Ginoben biefes Lanbftriches bilben bie Beimath wilder Befellen, italienischer rowdies, Schmuggler, Bilbbiebe und Tobtichlager. Benbetta und Morbanichläge find ihnen geläufige Dinge. Mit biefem Befindel lebte Pring Pierre auf vertrauteftem Fuße bis 1836. Damals gerieth er in Berbacht, am Morbe eines Menichen obiger Art. Theil gehabt ju haben, welcher unter bem Ramen Galtamacdione (ber große Balbläufer) berühmt mar. Bon Rom ber lief bierauf ein Berhaftsbefehl gegen ben Pringen ein, aber bie Ausführung mar bebenflich, weil berfelbe immer nur völlig bewaffnet ausging. Endlich magte es ein Carabinier-Lieutenant, in das Café gu geben, wo ber Dring fein Frubftud nahm, und im arglofen Befprache fich feiner Doppelbuchfe ju bemachtigen und gugleich Sand an ibn ju legen. Allein ber Deing ftieg nicht nur fofort ben Offizier mit bem Jagbmeffer nieber, fonbern vermunbete auch noch andere berbeigeeilten Carabiniers, bis es ber Uebermacht erlag und nach Rom in bie Engeleburg abgeführt warb. Der Born Gregor's XVI. war groß, boch gelang es ben 1848 nach Franfreich jurud."

Begrabniftage Bictor Roir's, liegen noch einige Gin- 1869 ein freifprechenbes Ertenntnif, ba bas bloge gelnheiten vor, welche einerseits erkennen laffen, bis gu Darreichen verbotener Beilmittel nicht verboten fei, und welchem Grabe ein Theil ber Bevolferung erregt mar, und andererseits wie die Regierung, ben gangen Ernft Rrantbeit burch eine gewiffe als Thatfrage ju bebanber Situation ertennend, fich auf's ichlimmfte vorbereitet beinde, auf bas Bertrauen ju ber besonderen Beilfun- wurden. hatte. Diefelbe hatte in und um Paris über 100,000 bigkeit bes Unternehmers beruhende Paffivitat bes bie waren nach Paris gezogen worben. Die Truppen Suchenden ausgeschloffen habe, jumal bie homoopathiwaren alle in ben Rafernen tonfignirt, und in ben vier ichen Beilmittel-Lehrbucher, insbesondere bas Luge'iche, ben gangen Tag (12.) auf ben Beinen. Er burchritt involvire aber ein Rathgeben an fich nicht, ebenfo wenig überschüttet, mabrent die umberfliegenben Scherben Ber-

ju fonell ju geben, und unferem Gange eine feste habten Sipung bes Rougils murbe eine Rommiffien Die bieberigen Bestimmungen in Rraft bleiben, fo weit Saltung giebt." (Lebhafter Beifall.) Agueffeau, wel- über bie firchlichen Angelegenheiten bes Drients und fur nicht bas Bereinszollgeset abweichenbe Borfchriften entder fich jum Borte gemelbet hatte, ertlärte, daß er Diffionsangelegenheiten gewählt; bierauf wurde ein Ent- balt. Rudfichtlich ber Bein-Tranfitlager und ber

portugiefifche Rriegeschiff "Cormoja" ergriff Repressalien

Madrid, 15. Januar. Die republifantiche

feit bie ichlechten Reigungen an ben Tag gelegt haben Perfien hat ben ruffichen Sanbeloichiffen ben freien Ein-

Mmerifa. Ueber bie Ereigniffe in Sapti lauantworte, fo habe fie ihre Grunde bafur. Schließlich fen mit ber westindischen Doft nachrichten ein, welche Saifon wird bis Ende September verlangert. wurde eine Resolution angenommen, welche besagt: ber ben Anfang bes letten Altes in bem Drama ju begeichnen fcheinen, beffen Sauptrolle Salnave fpielte. 216 Borftellungen geben wird, bangt lediglich bavon ab, ob ber Postbampfer an ber Infel anlegte, am 26. De- fich eine geeignete Lotalität in ber Stadt acquiriren lagt. gember, falutirten bie Truppen Salnave's bie Stadt Port-au-Prince jum Beichen ber Uebergabe. 3m Laufe ben im Laufe biefes Monate aus ber Tagestaffe circa Des Tages follten fie in Die Stadt marichiren , um Die 3 Thir. und aus einem verfchloffenen Gelbfpinde nach Waffen ju streden. Salnave's Palast und bas Fort und nach 36 Thir. gestohlen. Der Berübung Diefer behalten, verfaffungswidrige Antrage mittelft ber Bor- von Port-au-Prince waren in die Luft gesprengt wor- Diebstähle, welche lettere mittelft eines jum Spinde frage ju erledigen, murbe bei namentlicher Abstimmung pen. Sainave felbft mar in geheimnisvollfter Beife paffenden Schluffels ausgeführt murben, ift ber taum mit 122 gegen 117 Stimmen angenommen. Der verichwunden und Riemand wußte, was aus ibm ge-Antrag Reratry's, Die Berathung über bas Gefuch bes worden fei. Man vermuthete indeffen, bag er im Da- bei bem Bestohlenen fonditionirte, geständig.

and minister.

Stettin, 17. Januar. Beute Bormittag rudte bie Feuerwehr gur Dampfung eines Schornfteinbranbes

nicht mehr in Thatigfeit.

- Roch immer gelangen Untlagen wegen Debizinal-Pfuscherei in die britte Inftang und zwar aus bem Brunde, weil bie betreffenden Appellationserfenntniffe bor bem 1. Oftober pr., bem Beginne ber Gultigfeit ber allgemeinen nordbeutschen Gewerbeordnung, batiren. Dbertribunale entschiedene Fall, betraf ben Lehrer Rlemm aus Raugard, welchem bereits im Jahre 1866 polizeilich untersagt worben war, medizinische Ruren auszuüben. Doch ber ihn beseelende Beift Des Sppofrates ließ ibm feine Rube. Es trieb ibn ein unbestimmtes Etwas auf bie Bahn bes großen Sahnemann, vulgo Erfindere ber homoopathie. 3m Umfreise als "Dottor" befannt, fam eines Tages ber Korbmachermeistere Tropit aus Naugard ju ihm und theilte ibm mit, baß feine Frau erfrantt fei, indem er ibn bat, ibm ein Beilmittel ju verabfolgen. Rlemm, welcher fbereits einmal in ber Rlemme gemefen mar, schüttelte jeboch anfänglich bebächtig mit bem Ropfe und verweigerte feinen Rath. Endlich ließ er fich jeboch Dier batte fich nämlich ale Patientin Die Frau bes an R. gewendet und bies auch erhalten. Das Rreis-- Ueber bie Borgange am 12. Januar, bem gericht ju Raugard publigirte jedoch am 15. Marg ba ber Begriff ber Unternehmung ber heilung einer

- Der Bundesrath bes beutschen Zollvereins ber Begenstände, für welche Privatlager ohne Mitver-Rom, 14. Januar. In ber beute ftattge- fchluß ber Bollverwaltung gugeftanden werden tonnen, gen Bestimmungen in Anwendung. Das für bie fort-London, 14. Januar. Mus Songfong trifft laufenden Ronten erlaffene Regulativ bleibt auch ferner, und zwar mit ber Maggabe bestehen, bag im Falle von lative ftatt ber im § 37 besfelben angebrohten bie im

- Dem Gerichte-Affeffor Lehmann in Berlin ift bie Berwaltung ber neu eingerichteten zweiten Rreiegerichtetommiffton in Polgin und bem Gerichteaffeffor Rottmann in Schlame bie Berwaltung ber zweiten Rreisgerichtsfommiffion in Tempelburg übertragen, ber Berichteaffeffor Rrug aus Berlin ift mit ber Bermaltung einer Richterstelle bei bem Rreisgericht in Schlame beauftragt, ber Rechtstanbibat Sugo Schmodel als Ausfultator vereidigt und bem biefigen Ronigl. Rreisgericht gur Beschäftigung überwiesen und ber Appellatione-Petersburg, 17. Januar. Der Schah von gerichte-Ausfultator Rorbe in Coslin ift in bas Departement bes Rammergerichte übergetreten.

- Die Borftellungen bes herrn Direttor herrmann auf Elpftum beginnen biefes Jahr bereits am 17. April und zwar mit ber Oper. Die Dauer ber herr hermann bann ben Binter binburch in Stettin

- Dem hiefigen Rechteanwalt Wendtlandt wur-16jabrige Buriche Theodor Webig von bier, welcher

- Am 12. b. Mte. Abende ift in bem im Speicher Dr. 35 eine Treppe boch belegenen Getreibeboben ber "Stettiner Balgmuble" mittelft Ginfteigens bom Boje aus ein Diebstahl versucht, ber Dieb aber, nach ber Mühlenstraße in Grunhof aus, gelangte aber nachbem er zwei Gade mit Betreibe gefüllt, mahricheinlich burch irgend eine außere Beranlaffung geftort worben und ift es ihm gelungen, unentbedt gu entfommen.

- 3m Laufe bes vorgestrigen und gestrigen Tages wurden ben Böttchermeiftern Rolbe und Sollboiff, welche auf bem Mascheschen Grundstüd ber Gilberwiese theils auf einem verschloffenen Plate, theils auf einem verfcloffenen Boben, Diverfe Arbeitsmaterielien und Tonnenbander aufbemahrten, von letteren refp. 5 und 2 Bunbe mittelft Einbruches und Einsteigens gestohlen. In beiben Fällen ift es gelungen, Die Diebe, nämlich ben bei beiben Diebstählen betheiligten Arbeiter Gerb. Breging, fowie die Arbeiter Friedr. Biefemer, Wilh. Fris und Gerb. Rapfer, noch ebe fie ihre Beute in Gicherbeit bringen fonnten, ju ergreifen und jur Saft gu

Muclam, 15. Januar. In vorgestriger Sipung ber Stadtverordneten fam eine Borlage bes Rriegeministeriume gur Borlage, betreffend ben Bau ber Rriegefoule. Der General v. Peuder bat bas Etabliffement por einiger Beit in Augenschein genommen und bierbei manche Abanderungen im Bauplane für nothwendig erburch vieles Bureben ju einer Konfultation bewegen achtet. Bunachft ift eine Berlegung ber Latrinen sowie und überreichte bem G. ein homoopathisches Lehrbuch eine Berlegung ber offenen Reitbahn und Bafdetrodund ein Argneimittel nach homoopathischer Methode gu- nenftelle gewünscht worben, um am Ererzierplate Raum bereitet. Diefer Fall tam jur Rognition ber Beborbe ju gewinnen. Auch eine Bafferleitung von bem fubund bilbete, wie ber nachstolgende, Die Grundlage ber öflichen britten Brunnen in bas Sauptgebaube ift ergegen R. erhobenen Unflage wegen Mediginalpfuscherei. forderlich. Ferner ift die Anlage nur eines Pavillons empsiehlt die Anlage von vier Pavillons, damit die jungen Leute sich in verschiedene Gruppen theilen können, auch die Erbauung einer verdeckten Kegelbahn, da, in Anbetracht des Unterrichts und der Entsernung von der Stadt, im Kriegsschul-Etablissemente selbst den Schülern Schot, ver Frühjahr 43½ Sebez, per Mai-Juni 44 Sebez, der Mai-Juni 45 S Bitten ber Familie, insbesondere ber Mutter, einer sehr Torf-Inspettors Schulg, ba fie jur Zeit feinen Arzt empfiehlt die Anlage von vier Pavillons, damit die jungeachteten Dame, Die Umwandlung ber Strafe in Ber- aufzuffinden vermochte und ibr Suft:n febr gefährlich gen Leute fich in verichiedene Gruppen theilen tonnen, bannung nach Amerika ju erhalten. Bon ba tehrte er werden ju wollen schien, mit ber Bitte um ein Mittel auch die Erbauung einer verbedten Regelbahn, ba, in Stadt, im Kriegsschul-Ctablissemente selbst den Schulern auch die Gelegenheit geboten werde, en diesem zur Ausbildung des Körpers so heilsamen unschuldigen kindlichen Bergnügen sich ergößen zu können. Der Bauanschlag der Kegelbahn ersordert 720 Thir., welche bewilligt wurden.

Den Kriegsschul-Ctablissemente selbst den Schulern gerfte per 1750 Ps. schuler 37½ – 39 K., 70ps. Frühl. Soc prenß. Soc ser selbschuler 37½ – 39 K., 70ps. Frühl. Soc prenß. Soc ser selbschuler schuler selbschulern sich der Schulern gerkeite geboten werde. Soc ser selbschulern sich der Schulern ser selbschulern sich der Schulern ser selbschulern ser selbschulern selbschulern ser selbschulern selbschulern ser selbschulern ser selbschulern s

Demmin, 15. Januar. Bie febr gerecht-Mann Truppen versammelt. Die gange Ravallerie von Beilung Berlangenden bedingt fei, wurde erachtet, daß ferligt die häufigen Rlagen über Vetroleumverfälichungen Berfailles, bas Ravallerie-Regiment, bas in St. Ger- Die in beiben Fallen befolgte Sandlungsweise Diese Paj- und Die vielfach erfolgte Beröffentlichung von Mitteln main liegt, und die Garnisonen einiger anderen Stadte fivitat auf Seiten ber beiben Beilung refp. Beilmittel gur Erfennung folder Berfalfdungen find, beweift nachftebender betrübender Fall. Die verebelichte Bauerhofebesitzer Beit ju Grischow mar am 2. b. M. in ber großen ftrategifden Rafernen befand fich Artillerie. In notorifc ben Zwed allgemeiner Berftandlichfeit auch fur Abendftunde damit beschäftigt, Die bereits angegundete ben Garten und bofen ber Runfte und Gewerbe waren ben Laien verfolgten. Das hiefige Appellationsgericht Petroleum-Lampe gu fullen, als ploplich mit ftarter Debrei Infanterie-Regimenter nebft entsprechender Artillerie beftätigte am 11. Juni pr. bas freisprechende Ertennt- tonation eine zweisache Erplofton, bes Glashafens an aufgestellt. In Courbevoie, bas am Ende von Reuilly niß, indem es erwog, daß die wesentliche Thatigfeit ber Lampe und ber mit 2 Quart Petroleum gefüllten liegt, wimmelte es von Truppen. Dieje militarifchen eines Argtes im Exploriren ber Rrantheit und Erthei- Rrute in ihrer Sand, erfolgte. Die verebel. Beig, fo-Borfichtsmaßregeln waren auch noch am 13. b. Die. len von Ratbichlagen, wie jene ju beseitigen fei, be- wie noch sechs andere in ber Stube anwesende Peraufrecht erhalten. Der Rriegsminifter Le Boeuf mar fiebe. Das bloge Singeben bes Lute'ichen Lehrbuchs fonen wurden von bem umberfprühenden Petroleum

will bie Revolution, wohlan, bie Regierung nimmt ben in Civil ohne Aufforen bie Sauptfladt. Er fcheint fo- ale es ftrafbar fei, bie barin verordneten Beilmittel gu wundungen verursachten und bie Fenfterscheiben gertrumgelegt und auszuführen gesucht, bag er im §. 198 fie boch balb bes Feuers herr ju merben. Die Frau getragen, bag an ihrem Auffommen gezweifelt werben muß. Die übrigen 6 Perfonen find, wenn gleich erbeblich, boch nicht lebensgefährlich verlett. Die Lampe fant man ale einen gufammengeschmolzenen Detallflumpen unter bem jum Theil vom Feuer verzehrten Tifche

> Stolp, 15. Januar. In ber erften biesjahrigen Stadtverordnetenfigung am 12. b. M. fand bie Neuwahl bes Borftandes statt und wurden gewählt zum Borfteber Buchbrudereibefiper Feige, jum Stellvertreter besfelben Ronrettor Bernbt, jum Schriftführer Raufmann 2. Billmann und jum Stellvertreter besfelben Rentier R. 2B. Beybemann. - Der hiefige Sandwerferverein ift gegenwärtig in recht erfreulicher Bunahme begriffen. Geine Mitgliebergahl beträgt 419 und an ben wöchentlichen Unterrichtestunden betheiligen fich 33 Perfonen. Die Bibliothet tee Bereine umfaßt 586 Literatur.

> > Bermifchtes.

Samburg, 14. Januar. Giner unferer bebeutenbften Mergte, Dr. Coben, feierte vorgestern fein funf-Bigjahriges Doftor-Jubilaum. Er folog fein Regifter ber Geburtebuife mit mehr 11,300 Rummern ab, ein Rontingent, um eine ziemliche Stadt ju bevölfern. -Ein Raubanfall in belebtefter Wegend murbe vorgestern gegen einen Lehrling, ber einen Beutel mit 1000 Mart trug, ausgeführt, indem ber Angreifer mittelft eines Tobtfolägere auf ben Lehrling einschlug. Erfterer murbe fofort ergriffen und ber Polizei überliefert. Es ift ein Arbeiter ber hiefigen Meperfchen Stodfabrif.

Munden. Der Schriftsteller Richard Dobl bat von bem Ronig von Bayern für fein rufliges Arbeiten in Sachen Rich. Wagners eine werthvolle Bufennabel

als Anerfennung erhalten.

Böhmen. In Bobnian murbe am Dreifonigetage eine Frau von Bierlingen, zwei Knaben und zwei Madden, entbunden und befinden fich die Rinder wie

bie Mutter bis jest gang wohl.

Bern, 12. Januar. Rach ber "St. Galler 3tg." ift die Bevölferung bes Oberrheinthals burch ein furchtbares Berbrechen in Aufregung gefest. Dberhalb Marbach, unweit bes reigend gelegenen Schlößchens Beinftein, wohnte gang allein in einem Bauernhause Beinrich Robelt, ein 70jahriger Junggefelle, fparfamer und vermöglicher Sonderling von fonft gutmuthiger Ratur. Letten Connabend Morgens balb 9 Uhr temerfte man von Marbach aus Rauch aus Robelt's Saufe bringen. Alle Die Berbeieilenben bas Saus erreichten, ftand es icon in vollen Flammen. Tropbem brang man in bas haus und fand in ber Ruche ben noch warmen Leichnam Robelt's, ber fürchterlich jugerichtet war. Robelt hatte 14 Arthiebe auf bem Ropf, ber Schabel war bang gerschlagen, ein Dor abgehauen, Die Rafe eingeschlagen. Der Thater wollte offenbar einen Raubmord begeben und biefes Berbrechen burch Branbftiftung mastiren. Am Tage por feinem Tobe batte Robelt eine Forberung von mehreren hunbert Franten eintaffirt, von benen man nichts mehr vorfand. Dagegen murben anbere 800 Fr. in Gold aus ber Ufche gehoben. Ein ber That ichwer verbachtiges Gubjett, Ferdinand Rehl von Rebftein, fcon wiederholt abgestraft und früher in fremben Rriegebienften ftebenb. wurte Sonntag Nachmittags in Beiben verhaftet und foll über 500 Fr. Baarichaft bei fich getragen haben. - Ferdinand Rehl von Rebstein hat ein umfaffendes Beständnig über ben Morb abgelegt.

Petersburg. Die Cholera hat in ber letten Beit in Drel etwas abgenommen, bagegen ift fie in Roslawl (Gouvernement Smolenst) von Neuem ausgebrochen.

Borfen-Berichte.

46 9k 3b. Binterrubfen per 1800 Bfb. Geptember-Oftbr.

921/4 98 beg. u Bb.

92½ % bez. u Gb.

Buchweizen per 1750 Pfb. 40—42 K.
Lupinen pr. 2250 Pfb. loco blaue feuchte 33½ K.,
trodene 37—38 K., gelbe 43—44 K.

Rappinchen loco 2½ K bez.
Petroleum loco 8 K bez., per Februar 7½ K bez., 7½ Kr., Februar März 7½ K br.,
Rüböl fester, loco 12½ K bez., per Januar 12½
Br., Januar-Februar 12½ K Br., April-Mai 12½ K bez., per Januar Februar 12½ K Br., Kpril-Mai 12½ K bez., per Januar Februar 12½ K Br., Januar-Februar 1½ K Br.,

Erwina.

I. S. Braun. (Fortsetzung.)

Und tein Boltchen wirft feinen Schatten in unfre lich und Armin will mich balb gang haben reinen und großen Menichen gegenüber ju treten. Es Benejung nur eine fehr langfam vorschreitenbe fein. Schilberung Dich fo schon ju fennzeichnen mußte; ba werben fonnte. fiehft Du, wie Du in unferen Bergen lebft und bei uns bift."

benutte Erwina nun, Diefe Briefe gu beantworten. Gie Frage: "Ber bift Du?" fanbte biefe Untworten an Schröber gur Beiterbeforberung, weil ihr gegenwärtiger Aufenthalt ein Gebeimniß Gute und ließ fo die Möglichfeit offen, für irgend eine bleiben mußte. Erich batte fie jo frijd und hoffnungs- wohlthatige Orbensichwefter gehalten zu werben. Als reich geschrieben und fo erbaut von feinen Reisemitthei- Ella bas Bort "Schwester" finnend wiederholte, erlungen, fo verfest ju ibm gwifchen bie Deifterwerte flarte Erwing, ber Urgt habe alles Fragen und Denfen erfter Runftler und in bie Erhabenheit ber Ratur einer auf's Strengfte unterfagt. Gie fcwieg nun folgfam, mächtigen Albenw It, fle wußte fo verlodent auf Manches und ihr Ropf war auch noch ju fcmach jum Denten. binguweisen, bag er noch eine Menge neue Plane faßte, Die Bergangenheit lag noch begcaben in ber Racht ber biefen und jenen Punkt ju feben beschloß, welchen fie Gebachtniflofigfeit. ibm in einem überraschenben Lichte gezeigt, ober über welchen fie irgend ein einsaches, seltsam treffendes Wort eine Frage that und er fie bat, alles Denten und Gor- nachsann, eine Bericharfung ihres Elends. Und wie

gefagt. Wieber empfand er ben Troft, nicht mehr allein gen noch ju laffen — fie wollten es noch für fie thun hatte Erwina fie gefunden? Wie war fie nach langen auf ber Welt gu fein. Er hatte auch in feinem Briefe gefragt, ob Liebeth fich verlobt habe? und fie batte bie Dube, mit welcher ihre vereinte Pflege fie bem Diese Bermuthung mit ber Bitte bestätigt, er moge ihr Tobe abgetrost, nicht durch vorgreifende Anstrengungen gebung für fie gut forgen? D, Dies Rathsel wagte fie mit Rachftem fagen, was er über ben Berlobten Lies- ju Schanden machen - ba fab fie ibn lange bufter nicht ju lofen, bavor ftodte ibr frantes Berg und manbte bethe bente.

Der Bunich bes Brautpaares, fie in feben, er-Rudreife fo einrichten, bag man B. berührte und bort Erwe, bente Dir - ich mage es noch nicht zu tenten. Nachtquartier nahm. Dann fonnte fie, wenn Ella gur Aber ich bin fein eigen und laffe bie lieben Eltern forgen Rube gegangen, ein paar traute, liebe Rachtftunden mit und ibn. D, ich bin ficher an seiner Bruft. — Aber dem gludlichen Paare haben. Wie freute fie fich selbst nung, und ich bin gludlich und bantbar, bag ich wirfen vor fich ging. Die Ramen ber so schwer beleidigten ich habe feine Rube, bis ich mit ihm ju Dir fann, bei biefer Möglichfeit. Aber freilich fchien fie noch fern, bas ift bas einzige, mas mir wirflich fehlt. Er bat bie arme Ella befand fich auf bem Sobepuntt ber felbst bas größte Berlangen, Dich ju seben, und sagt, Krantheit und rang in schwerer Rrists, und als ber es fei immer eine gesegnete Stunde, einem gangen, Argt bann erklarte, "fie bat gefiegt," ba fonnte bie hat mich recht gludlich gemacht, bag er nach meiner Wochen mußten noch vergeben, bevor bie Reise gewagt

Und nun tamen bie machen Augenblide, in benen Ella's Muge forschend und finnend auf Erwina rubte,

"Eine Schwester," fagte Erwina mit berglicher

- und ihr ertlate, fie fei fehr frant gewesen und moge Sahren barauf gefommen, fie gu fuchen, mit ihrer Engelsan und murmelte bann tief traurig: "Warum habt 36 bas gethan?" Und ein ander Dal, ale fie einen bennoch wie eine Ahnung burch ihre lichteften Stunden, Bergen, ba ift sonniger Leng wie er braufen im Thal wedte bie Besorgnif in Erwina, fle konnten eines Tages selfam in fich geschloffenen Tag gehabt, an welchem bag einmal Alles gesagt fein muffe und baß fie, wenn und auf boben knowet und in buftigen Bluthenmeeren fie mit ihrem Bejuch ju überrafchen gebenten, und alfo ibre an ber Dede haftenben Augen ben Strabl bes Die Erbe verschönt. - Die lieben Eltern find wie ver- fchrieb fie, fie habe eine fleine Reise vor und trate viel- wiedergefehrten Bewußtscins verriethen, ba bielt fie einjungt und Mama lauft ein und läßt naben nach herzens- leicht einmal plöglich bei ihnen ein. Dies fchien ihr mal Erwina's Sand fest, die ihr die Taffe mit fraftiluft. Wenn fie fo etwas ju fchaffen hat, ift fie glud- auch nicht gang unausführbar, es ließ fich vielleicht bie gender Bruhe bot, und fagte: "Du weißt nicht, wie Des Augenblids. Du das Rleinod Deiner Liebe vergeudeft."

"Alles weiß ich," entgegnete Erwina mit einem Ruß auf Ella's Stirn, "Alles ift richtig und in Ordfann nach meinem Bergen."

"Du warft immer wie ein Engel," fagte Ella, Thränen bervor.

"Boje Ella," flufterte Erwina mit gartlichem Tone, "tannst Du benn nicht mir ju Liebe ruhig Dein Guppwillfahrte bie Rrante biefer Bitte und fügte fich bann folog.

So fand fie fich in Erwina's liebender Sut geweisen. Rrant und schwach wie sie war, erlag sie bem Bauber, welchen Erwina's wohlthätiges Walten über fie ausübte. Ach, wie fuß ware es gewesen, in biefer spielung auf ihre fruhere Begegnung war gefallen. Freundschaft auszuruhen von bem entsetlichen Leben, wenn biefes Schulbbewußtsein aus ber Bruft getilgt fein fonnte - aber mit ihm ber Begenstand ber auf-Einmal aber, ba fie im Beisein bes Argtes wieder opfernden Liebe Erwina's gu fein, das war, wenn fie

gute an ihre Schritte fich ju heften, mit fo großer binfich ihre Geele mit verhüllten Augen. fie ben Muth ber vollen Beichte gehabt haben murbe, fragen burfe nach jenen Beweggrunten, und bag fie erschlagen sein wurde von ber unbarmbergigen Bewalt

Es gab eine Stelle in bem Bergen ber Ungludlichen, eine Stelle graufigen Entfetens, welche bunfler und tiefer murbe, je mehr bie innere Läuterung Ella's Berlaffenen hatte fie felbft in ihren Phantafteen nicht genannt, bie alle ben einen Puntt umfreiften, ibn aber und unter ben fich schließenden Augenlidern quollen beife wie einen geweihten nicht zu betreten magten. 3fr Berg fagte ihr, bag von biefem Puntte aus Erwina gu ihr getreten war - und beshalb hatte fie feinen Muth, fie ju fragen, beebalb flehte fie jumeilen, Erwina follte chen trinken? Ich bente, es ift ichmachaft bereitet und fie verlaffen, und klammerte fich boch feft an fie, als hoffte, es follte Dir munben." Mit gerührtem Lacheln fei biefes Scheiben ihr Tob. Erwina brach nach allen beigerregten Momenten bie Spipe ab, verwieß Ella gur Ihre erfte Mugeftunde, mabrend Ella follummerte, bas erstauute Umfeben und Befinnen und endlich bie Erwina's Anordnung, ju fchlafen, indem fie fich in bie Rube und jog mit fanfter Sand bas Ret eines außern forglich gurecht gelegten Riffen brudte und Die Augen fillen Friedens um ihre noch immer franken Nerven. Sie faß ftunden-, ja tagelang beiter lächelnd mit einer Sandarbeit an ihrem Bett und suchte fie burch biefe borgen, bevor es ihr möglich gewesen, fie von fich ju und jene fie von fich felbft ablentenbe Mittheilung gu gerftreuen. Roch maren bie vergangenen Beiten nicht burch bas Bort beraufbeschworen worben, feine Un-

(Fortsetzung folgt.)

Jakobi = Kirchspiels = Verein gegen die Bettelei.

Der Zwed unseres, sowie ber ahnliden in unserer Stabt bestehenben Bereine ift: bas Unmefen ber gewerbsmäßigen Bettelei bei uns womöglich gang gu befeitigen, indem wir die von unferen Mitbargern uns biefem Bebufe überwiefenen Beitrage nach gewiffenhafter Un ersuchung ber Sulfsbedürftigkeit und unter Berücksichtigung ber von ber Rommune und von anderen Wohlthätigkeits-Bereinen zur Unterstützung der Armen verwendeten Mittel zur Bertheilung bringen. Wir wollen daburch dem aublitum eine arge Belästigung ersparen und den Wohlthätigkeits Sinn von der Furcht befreien, vielleicht ber Scheinheiligkeit und Faulheit Borfcub gu leiften — Bir haben so in bem verflossenen Jahre burchschnitt-lich 150 Bersonen aus unserem Kirchspiel — übern iegenb ans Tornen, Fortpreußen, Galgwiese — mit menotlich etwa 80 Re nnterflügt. Leiber sind uns die Beiträge etwas fpärlicher jugeslossen als in früberen Jahren, man sagt uns wohl: Eure Bereinskarten gewähren ja boch keinen wirksamen Schut gegen bie Bettler." Gewisse werben auch bei unseren Bereinsmitgliebern immer mieber neue Karfuste gewähren bei Wilfalb ern immer wieber neue Berfuche gemacht werben, bas Mitleib gu erregen ober burch unverschämte Bubringlichkeit eine Gabe ju erpreffen, und es mag oft recht ichwer werben, jumal ben Befigern eines offenen Labengeichaftes, ben wieberbolten Andringen confequente Abweichung entgegenaufeten. Aber boch bitten wir auf bas bringenofte barum jeden ortsangehörigen Bettler an den von uns bezeichneten Armenpfleger feines Begirts gu verweifen; wir erlauben uns barauf bingumeifen, bag aus unferem Rirchipiel 150 Berfonen eben nicht mehr betteln, baß gegen trembe burd unfere Stabt giebenbe Bettler fein Berein, fonbern nur bie Polizei wirksamen Schutz gemahren fann, und bag in besonderen Sallen grabe einem Fremben gegenüben allein bie milb-thatige Liebe bes Ginzelnen belfen fann und belfen muß.

Go bitten wir benn unfere Rirchfpielsgenoffen bringenb unferen Berein ibre erneuete und verftartte Theilnahme jugumenben. Unfer Bereinebote Bessel wird in iben nachften Tagen mit ber Einziehung ber uns gugeficherten Beitrage beginnen; wir bitten ihm wohlwollend entgegen gutommen. Ber unferm Berein neu beitreten will, moge gutigft feine betr. Ertfarung an ben Borfigenben bes Bereins, Brofeffor Kunt, Friedrichftrage 5 gelangen

Fantilien-Väagrichten.

Berlobt: Fraulein Sophie Lesser mit dem Bang Berrn Mar Steuer (Stargarb-Breslau). Elife Forft mit bem Lehrer Berrn Strut (Stargarb) Geboren : Gine Tochter: Berrn F. Rruger (Stettin) Geftorben : Berr Theaterbiener Carl Grabe (Stettin) — herr Lehrer G. Koch (Wittchow). — Fran Mar Elife von BommerEiche geb. Bohnftebt (Stralfunb)

Todes-Unzeige.

Geftern Abend 101/2 Uhr entschlief fanft zu einem beffern Leben mein innigft geliebter Mann, ber Raufmann und Stabtrath

Hermann Eduard Hoppe. Theilnehmenben Freunden und Befannten wibmet biefe Unzeige flatt befonberer Melbung tiefbetrübt Stettin, ben 16. Januar 1870.

Henriette Hoppe, geb. Braun.

Stettin, ben 22. Dezember 1869.

Polizei-Berordnung, betreffend die Personen-Beforderung durch betreffend die zur seemannischen Bevolte-

Seuerfahrzeuge. Auf Grund ber §§ 5 und 6 des Gefetes vom 11. März

Direttion und bleiben binfictlich bes Betriebes ber Beuerfahrt tie Bestimmungen vom 24. Dezember 1840 und bes Tarife vom 8. August 1855 in Rraft :nit ber Daafgabe, baß Buwiberbanblungen biergegen nicht allein auf Grund ber in ersterer Strasbestimmung, sonbern auch auf Erund ber §§ 147 Rr. 1 und 148 Rr. 8 ber Gewerbe-Ordnung für ben Rorbbeutschen Bund vom 21. Juni beftraft

Königliche Polizei-Diretion. Mannkopff.

Stettin, ben 22. Dezember 1869.

Polizei:Berordnung, betreffend das Droschken - Fuhrwesen.

Auf Grund ber §§ 5 und 6 bes Befetes über bie Bo lizei-Be waltung vom 11. März 1850 fowie ber §§ 37 und 76 ber Gewerbe - Orbnung für ben Norbbeutschen Bund vom 21. Juni 1869 und Nr. 14 ber Inftruktion vom 4. September 1869 verordnet bie Polizei-Direktion Folgendes:

Ber Drofchten ju Jebermanne Gebrauch öffentlich aufftellen will, bedarf biergu auch fernerbin einer auf feine Berfon lautenben polizeilichen Konceffion und bleiben in Betreff bes Drofchenfuhrmefens und bes Tarife überhaupt bie Bestimmungen ber Boligei-Berordnung vom 6. November 1868 mit ber Maaggabe in Rraft, baß ftatt ben aus ben Bestimmungen ber früheren Gewerbegesete entlehnten Strafbestimmungen fernerbin bie §§ 147 Rr. 1 und 148 Rr. 8 ber Gewerbeorbnung für ben Rorbbeutschen Bund bom 21. Juni 1869 in

Königliche Polizet Direktion. gez. Mannkopff.

Stettin, ben 22. Dezember 1869.

Polizei-Berordnung, betreffend bas Dienstmannsmesen.

Auf Grund ber §§ 5 und 6 bes Befetes vom11. Marg 1850 über die Bolizei-Bermaltung, sowie ber §§ 37 und 76 ber Gewerbe-Ordnung für ben Nordbentschen Bund vom 21. Juni 1869 und Nr. 14 ber Instruktion vom 4. September 1869 ver orbnet bie Boligei-Direttion Folgenbes :

Much fernerbin barf Diemand auf öffentlichen Strafen ober Blagen bas Bewerbe ale Diensimann betreiben, feine Dienftleiftungen auf öffentlichen Strafen ober Bläten anbieten ober Hand-Transportmittel gur Beforberung von Sachen gu Jebermanne Gebrauch bereit halten,) ber nicht entweder selbstständig als solcher von ber Bolizeibirektion koncessionirt ift ober einem von berselben koncessionirten Dieustmanns-Anftitute als bon berfelben toncefftonirten Dienstmanns-Inftitute als Dienstmann angehört.

Ebenfo barf anch fernerbin Riemand auf öffentlichen Strafen ober Blagen Dienstmanner aufftellen (Dienstmanne-Inftitute errichten) welcher hierzu nicht polizeilich tonceffionirt ift.

In Be reff bes Dienstmannemefene überhaupt bleiben bie Bestimmungen ber Polizeiverordnung und bes Tarife vom 21. April 1866 in Gultigfeit, mit ber Daaßgabe, bag ftatt ber Strafteftimmungen, welche aus ben früheren Gewerbegesetzen entlehnt find, nunmehr bie ber §§ 147 Rr. 1 und 148 Rr. 8 ber Gewerbeordnung für ben Rorbbeutschen Bund bom 21. Juni 1869 in Anwendung tommen.

Königliche Polizei-Direktion. Mannkopff.

Stettin, ben 14. Januar 1870.

Bekanntmachung, rung gehörenden Militairpflichtigen.

Fahrzeuge zu Jebermanns Gebrauch Seffentlich auffiellt, Kommiffion noch nicht erhalten haben, werben bebarf hierzu auch fernerhin ber Koncession ber Polizei- bierdurch aufgesorbert, fich unter Borlegung ihrer Geburts. bierburch aufgeforbert, fich unter Borlegung ihrer Geburts. icheine, Militair- und Schiffspapiere

am Mittwoch, den 19. d. Mts., in ben Bormittagsstunden von 9 bis 12 Uhr,

im Bolizei-Direktionegebaube, gr. Wollweberftraße Rr. 60/61, zwei Treppen bod, in ber I. Bureau-Abtheilung

Bur feemannifden Bevollerung bes Norbbeutschen Bunbes gehören:

a. Seeleute bon Beruf, b. h. Leute, welche minbeftens ein Jahr auf Norbbeutichen Gee-, Ruften- ober Baff-Fahrzeugen ober Booten gefahren find;

b. See-, Ruften- und Saff-Fischer, welche bie Fischerei minbestens ein Jahr gewerbsmäßig betrieben haben ; c. Schiffszimmerleute, welche ausweislich ihrer Papiere

jur Gee gefahren finb; d. Mafchiniften, Mafchiniften-Affiftenten und Beiger von Gee- und Flugbampfern.

Ronigliche Polizei-Direktion. 3. B. Mannkopff.

Sinfonie-Concert von Fr. Orlin.

Beute Dienstag, ben 18. Januar, im großen Gaale bes Shütenhaufes. Anfang 71/2 Uhr.

Dankschreiben über die heilsame Wirkung des Anatherin-Weundwassers

Dr. J. G. POPP, prakt. Zahnarzt, in Wien, Stadt, Bognergasse Nr. 2. Der Unterzeichnete erklärt freiwillig mit Ver-

gnügen, dass sein schwammig leichtblutendes Zahnsteisch, sowie die lockeren Zähne durch den Gebrauch des Anatherin-Mundwassers von Dr. J. G. POPP, brakt. Zahnarzt in Wien, ersteres seine natürliche Farbe wieder arzt in wien, ersteres seine naufriche Farie wieder erhalten hat, sowie das Bluten gänzlich behoben und die Zähne ihre Festigkeit erlangten, wofür ich meinen innigsten Dank sage.

Zugleich gebe ich ganz meine Einwilligung, von diesen Zeilen den nöthigen Gebrauch zu machen, damit die heilsame Wirkung des Ana-

therin - Mundwassers Mund- und Zahn-kranken bekannt werde,

Kaudum. Mr. H. J. de Carpentier. Zu haben in:

Stettin bei A. Hube, Kohlmarkt 3, Stralsund bei W. van der Heyden. Stargard bei G. Weber.

Eine fichere Sppothet von 6600 Re wird gu cebiren gesucht mit Berluft von 5 %. Auch wird auf Bunfch gur größern Sicherheit noch andere Garantie geboten. Entree a Berfon 5 9 Raberes burch bie Expedition b. BI.

Für Auswanderer!

Billets zu den wöchentlich von Bremen nach Rewyork abgehenden Dampf= und Segelschiffen bei

Scheller & Degner.

Epileptische Arampse (Fallsucht) beilt brieflich ber Specialargt für Epilepfie Dottor O. Kil-

Bezugsquellen der besten landwirthschaftlichen Deutscher Maschinen-Berein.

Hauptvertretung: Stettin, große Wollweberftr. 30. Buderfabriten, Brennereien, Branereien, Starfefabriten, Cicorienfabriten, Mahlmublen, Gasanlagen, Tementfabriten, Dampfteffel, Dampfmajchinen, Bentilatoren und Felbschmieben, Eisenwaaren und Bertsenge, Eisen- und Holzbearbeitungsmaschinen.
Billigkeit und Gute vereinigt burch Spezialitäten.

Paul Dietrich, Stettin, große Wollweberftrage 30. des In: und Auslandes.

J. P. Lindner & Sohn, Pianoforte-Fabrik in Stralsund.

Gegründet: 1825! 3 Inhaber 'eines Erfindungs = Patentes und breier Preise, empfehlen ihre Fabritatel in jeber Form unter Garantie.

Ausverkauf von Möbel=, Spiegel= und

Polsterwaaren eigener Fabrik

Deuerfahrzeuge.

August Müller, große Domstraße Nr. 18,
Mie zur seemännischen Bevölkerung des Nordbeutschen
1850 über die Bolizeiverwaltung, sowie der §§ 37 und 76
der Gewerbe-Ordnung sür den Nordbeutschen Bund vom
21. Juni 1869 und Nr. 14 der Instruktion vom 4. September 1869 verordnet die Bolizei-Direktion Folgendes:
Wer behus Beförderung von Personen zu Basser

Ber behus Beförderung von Personen zu Basser

Tung gehörenden Militairpslichtigen.

August Müller, große Domstraße Nr. 18,
Mie zur seemännischen Bevölkerung des Nordbeutschen bundes gehörenden Militairpslichtigen, weiche in den
Bundes gehörenden Militairpslichtigen.

Bundes gehö

#### Wichtig für Bücherfreunde! Unter Garantie für nen, complet, fehlerfrei, zu herabgesetzten Spottpreisen.

Hogarths Bilber mit ber Lichtenberg'iden Erklärung mit eirea 100 Stabistiden Prachtbanb 31/2 Me Samburger Novellen, pikant, interessant, 3 Bbe., 25 Mr. Ichveke's humor Rovellen, 3 Bbe., 42 Hr. Rasael-Ischoffe's humor Rovellen, 3 Bbe., 42 Hn. Rafael-Album mit 24 prachtv Photographien Rafaelscher Meister-werke, elegant geb. mit Goldschitt 2½ A. Sophie Schvars, Romane ans dem Schwedicken, 118 Bände I. L. Beiner in 100 ansgewählten Er-zähungen. Komanen, Novellen zc. 2 Bde. Quart mit vielen Ilustrationen, sehr eleg., 48 Hr. Dr. Heinrich, voll köndiger Selbstarzt für alle Geschlechtstranke, 1 K. Die Fortpstanzung des Menschen und die heimlichen Gewohn-heiten beider Geschlechten mit 24 saubern Abbild., 45 Hr. 1) Lefsing's Werke, eleg. schone Ottavansg. 2) Kör-ners sämmtl. Werke, Prachtband. 3) Eduard Duller's Gedichte. Pomposer Prachtband mit Goldschitt. Alle drei Werke zu Z. Bibliothek beutscher Priginal-Momane, 10 bide Bde., gr. Ottad. Labenpreis 15 K. nur 35 Hr. Malerische Natungeschichte der 3 Keiche, 750 Seiten Tert mit 330 prachtball kolor. Kupsern, Prachtband, Malerische Naturgeschichte ber 3 Keiche, 130 Setten Text mit 330 prachtvoll tolor. Anpfern, Prachtband, 50 Hr. Boz ausgewählte Romane, 43 Bände, 40 Hr. Casanova's Memoiren, rollftändigste beutische ischnirte Ausgabe, 18 Bde. Oftav 7 A. Das malerische Meinland, 400 Seiten start, mit 100 seinen Abbild. 1 H 1) Cooper, Capt. Marryat u. Ferry's ausgewählte Romane, 34 Bd. 2) Die Kaiserbrüber, histo-rischer Roman, 4 Bde. gr. Oftav, 1200 Seiten start, seiner ber schönsten bistorischen Komane der Reuzeit). Laden-preis 5 A. Alse 3 Berte mi. 2 A. Balter Scott's (einer der schönften distorischen Romane der Neuzeit). Labenpreis 5 M Alle 3 Werte zus. 2 M Balter Scott's Komane deutsch, elegante Ausgabe, 108 Bände, 4½, M.
Mythologie illustrirte, aller Bölfer, 10 Bände
mit mehreren 100 Abbildungen 35 H Das siebenmal
versiegelte Buch der größten Geheimnisse Insgabe, zwet
des Chevalier Faublas, vollständigste Ausgabe, zwet
Bände groß Oktab, 2 M. Grecourts Gedicke, 1 Me
Eugen Sue's Nomane, bübsche beutsche Kabinetsaus
gabe, 128 Bde., nur 4 M. 1) Filygare-Carsen's ausgewählte Komane, 28 Bdnchn. 2) Spanien undsportugal, malerischistorische Bescheinung der Kyrenäschen Halbinsel
mit 12 Brachtsabssichen Beide Werte zus. 2 M.
Das weltberühunte Düsseldorfer's Künstler-Album. mit 12 Brachtfabsschieden. Leide Werte zus. 2 A. Das weltberühmte Düsseldverer Künstler-Album. Prachtsuherwert ersten Kanges mit den vielen Kunstblättern der bedeutendsten Künstler (jedes Blatt ein Meisterwert) nebst erklärenden Tert. Dnarto. Bompöser Prachtband mit Goldschuitt 2½ A. Der illustrirte Handstraud, Scherz und Ernst zur Unterhaltung und Belehrung, 2 Bb. mit 140 saubern Stahlst. und Instructionen. 1869 snur 18 He Geschichte der Kriege Vreußens gegen Oesterreich von 1740 bis 1866. 20 Theile, gr. Ottab mit 20 Stahlst. 35 He Teiner, Geschichte Preußens von Ansang die auf die neueste Zeit. 3 Bde., 1300 Seiten kart, mit 23 prachtvollen Stahlst. 35 He Williadd Alexis Komane 6 Bde., gr. Ottab "kabenpreis 10½ A., nur 45 He Der großeldentsche Zusekotenschaft in 1000 bumorist. Anekdotenschen Erzählungen, Gedichten, Busse zu. 10 Bände, gr. Ottab 1 Arteberise Bremer, ausgewählte Komane, 39 Theile 40 He Capt. Chamier's sämmit. besiede Seeromane 15 Bde., Ottab, 58 He Capt. Wissons is sellsche Capt. Chamier's sämmtl. besiebte Seeromane 15 Bbe., Ottab, 58 %r. Capt. Wilson's sämmtliche beliebte Seeromane. 6 Bände, 1 % Oftindien, masertschistischische Beschreibung bieses höchst interessanten Expetibilis, großes Brachtwerf mit 24 Brachtsabsstrichen 1 % Biblio bek historischer Nomane der desten deutschen Schriststeller, 12 dide, große Bände Ottabs Labenpreis 18 %, nur 45 %r. Die Justizuworde aller Känder, interessant erzählt. 20 Theile, gr. Ottav mit sehr vielen Illustrationen, 1 %. Erthüllungen aus Klöstern aus der neueren Zeit 10 %r. Polizeigebeimnisse und der Felizeit. 5 Bbe. 1 %. Frauenschönheiten. Beontés de semmes, mit 24 brillanten Photographien von Frauengruppen in reizendskin Bostionen, elegant gebnuben, mit Goldschilt 3 % Rener Benusspiegel mit Kupsern (verstegelt) 4 % Schönheites Album, 24 Botographien von 1 M. Schönheits Album, 24 Potographien von Franengruppen in reizendster Stellung, sehr elegant, 2 M. Die Kunssische Berlin\*, Prachtwerk mit 24 Photographien, eine Auswahl aus den Königl. Kunstaustalten Berlins, eleg. geb. mit Goldschnitt 2½. M.

Der mufitalifche Sausfreund. Fe gabe für genbte Spieler, 12 elegante Salon Compositionen enthaltenb, Großes Samburger Tang : Album, bas größte eriftirenbe, 60 Seiten ftart, 1 3 Balger Album, 6 ber beliebteften brillanten Walger von Gobiren, Fauft 2c. 6 ber beliebtesten brillanten Walzer von Gobired, Faust 20.
enthaltend, 1 M. — Opern-Album, brillant ansgestattet, 6 Opern enth. nur 1½ M. — 30 ber nenesten besliebtesten Tänze, einzeln 2½ Hr., pis. nur 1 M. Die beliebtesten Opern der Gegenwart: Robert, Norma, Strabella, Regimentstochter, Hogenotten, Tronbadonr, Traviata, Freischtle, Blanbart, Rigoletto, Fanst, Martha. Alle 12 zusammen nur 3 M. — 12 der beliebtesten Salon-Compositionen, sür Piano von Ascher, Jungmann, Nenbelssohn-Varthold, Richards u. s. w. Ladenpreis 4 M. nur 1 M. — Jugend-Album, 30 besiebte Compositionen, seicht und brillant arrangirt, prachtvoll ansgestattet, 1 M. — Festgabe auf 1870, Brillantes Fengeschent sür Jedermann 1 M. Tanz-Album auf 1870. 25 Tänze enthaltend, mit elegautem Umschlag 1 M. 1870. 25 Tänze enthaltenb, mit elegantem Umichlag 1 94 50 leichte Tange für Bioline gufammen 1 Re, Dieselben mit Clavierbegleitung (Ordester parifica) 1 3/m — Des Pianisten Hausschatz, 12 brillante Original-Compositionen von ben beliebteften Componiften: Gobfrey Ralfa, Richarbs, Afcher u. f. w., Loprs. 4 M. nur 1 Re. 64 ber beliebteften Duverturen von Mogart, Weber, Roffini, Bellini, Donizetti, Beethoven 2c. Alle 64 guf. nur 3 Re Mogart's und Beethoven's fammtliche (54) Srnaten. Große Practansgabe, zus. nur 2 % Mozart's berühmte Symphonien, 46änbig 1 % Beethoven's sämmtliche Symphonien 4hänbig, 2½ % Franz Schubert: Mit ierlieder (24) Schwanengesang (14) Binterreise, (24) Erstönig 2. (22) Alle 84 Lieber zus. nur 1 % — Chopins 6 berühmte Balzer, 1 % unterschrift des Dr. d. Chopins 6 berühmte Balzer, 1 % Segen Verlälse Gratis erhält Jeder außer den bekannten aur Deckung des geringen Portos bei Bestellungen von 5 und 10 Knoch neue Werke von Auerbach, Mühlbach, Classifter und ikustrirte Werke gratis.

Jeder Auftrag wird stets sofort prompt und eract in neuen, fehlerfreien Eremplaren ausgeführt. Man wende fich bireft an:

Sigmund Simon in Samburg, Große Bleichen Dr. 31,

Bücher-Exporteur. Bucher und Mufitalien find goll- und fleuerfrei.

Röhren-Preis-Courant von Wm. Helm, Stettin, über Englische glafirte Thonröhren von G. Jennings, London, fowie Suller Robren befter Qualitat ans ben renommirteften Fabriten.

2", 3", 4", 5", 6", 9", 12", 15", 18" lichten Beite.

Jennings'iche Röhren 33's, 4½, 52's, 63'10, 7½, 13, 20½, 31½, 41½ Sgr. (pro Fuß franto Kahu,
Huller Röhren 2½, 3, 33¼, 4½, 5½, 9 16, 25, 35, Sgr. (Bahn ober Bauplag.

Jennings'iche Röhren find in Stettin nur allein zu haben bei Wim. Helm.

#### Allen Landwirthen angelegentlichft empfohlen!

Das in Berlin wöchentlich 1 mal in 2 Bogen Folio erscheinenbe

Prattische Wochenblatt,

Allgemeine beutsche landwirthschaftliche Zeitung,
Redakteur: Rarl Stein,
hat am 1. Januar seinen 35. Jahrgang begonnen: Die Tendenz der vorzüglichen Zeitschrift ist eine start vorherrschend praktische. Die Leser werden sets von allen neuen Ersabrungen und Ersindungen auf dem Gebiete der Landwirthschaft in Kenntniß gesetzt, in so weit sie wirklich praktischen Werth haben, Nupen verheißen oder Schaden abwenden können. Zahlreiche Mitarbeiter ans allen Gegenden Deutschlands unterstützen die soortresslich bekannte Redstion. — Bom 1. Januar ab wird das Praktische Wochenblatt aber auch den volkswirthschaftlichen Fragen, so weit sie Landwirthschaft und die Interessen der Landwirthe speziell berühren, ihre Spalten össen. Wir laden alle Landwirthe zum Abonnement auf unsere Zeitung recht dringend ein und sehen recht zahlreichen Bestellungen entgegen, indem wir versprechen,

daß das Praktische Wochenblatt ein Central = Organ für die Juteressen der gesammten deutschen Landwirthschaft sein soll und diese nach jeder Richtung hin vertreten wird.

Beiträge, welche entweder die praktische Landwirthschaft, oder vollswirthschaftliche Fragen, in so weit sie die Landwirthschaft berühren, behandeln, sind uns jeder Zeit willsommen.

Preis pro Quartal durch ben Buchhandel 25 Sgr., durch die Bost I Thir., bei frankirter Einsendung von 1 Thir. an die Expedition des Prakt. Wochenblatts (D. Boeldow) Berlin, Dorotheenstraße 28, erfolgt direkte franklite Zusendung stets gleich nach Erscheinen der Nummern. Die Expedition bes Prattischen Wochenblatts. Berlin, Dorotheenstraße 28.

NB. Das Praktische Wochenblatt ist im Preis-Courant der Zeitungen zc. 1870, Seite 60, Nr. 745 verzeichnet. Dies zur Orientirung für die Gerren

Inferate, die Petitzeile 2 Sgr., von größter Wirtfamfeit!

# Hannover. — Leidzig.

Annoncen-Expedition in alle Blätter aller Länder.

Vertreten an den bedeutendsten Plätzen des In- und Anslandes.

Haupt-Bureaux:

Hannover, Leipzig, Theaterplatz Nr. 7 Querstrasse Nr. 15.

Tägliche Expedition. - Originalpreise. - Keine Porto-, keine Spesen-Berechnung. - Mannigfache Vertheile. - In allen Fällen streng solide Bedienung, Insertions-Tarife gratis.

### Echter helbrauner Dorsch-Leberthran

zubereitet zum medicinischen Gebrauch auf den Loffoden-Inseln und vor Füllung chemisch

Mitglied der medicinischen Facultät in S'Haag, correspondirendem Mitglied der Societé medicopratipue zu Paris etc. etc.

sorgfältige Einsammlung und Ausscheidung von Horschand von Berlin: K. 9 U. 45. M. Morg. Ke. 11 U. 26 M. Reinigungsprocesse, befindet sich vielmehr ganz in dem ungeschwächt primitiven Zustande, wie er aus der Hand der Natur hervorgeht, und zeichnet sich daher vor allen anderen Thransorten durch einen überwiegenden Gehalt an heilkräftigenden Ingredienzien aus, vermöge deren er nicht allein in der Anwendung bedeutend Wirksamer und Zuscheit zum Heilziele führt, zumal er die anerkannte selben Eigenschaft besitz Leicht. daher vor allen anderen Thransorten durch einen über-Eigenschaft besitz, leicht vertragen und gut verdaut zu werden. Mit Rücksicht auf diese höchst wichtigen terapeutischen Vorzüge erweist sich der IDr. de Jong'sche hellbraune Dorsch-Leberthran III Gebrauch DIIIIger als die sogenannten blanken oder gereinigten Sorten, während er sich noch

dem gewöhnlichen ungereinigten Thran durch den ihm eigenthümlichen Desseren

Geschmack und Geruch unterscheidet, welche dem Patienten die Anwendung

In Original-Flaschen, deren Etiquetten mit Stempel und Namensunterschrift des Dr. de Jongh versehen sind und deren Envelloppen zum Schutze gegen Verfälschungen den gesetzlich deponirten Namenszug des Unterzeichneten tragen, ist der Dr., de Jong'sche hell-5 braune Borsch-Leberthran echt zu beziehen aus dem Haupt-E Depot für den deutschen Zollverein und die Schweiz bei

W. Becker in Emmerich am Rhein,

sowie unter anderen in Stettin bei Ferd. Meiler, in Greifswald bei Herm. Ritterbusch.

Soliden Geschäftshäusern solcher Orte, an welchen noch keine Niederlagen errichtet sind, wird der Verkauf unter vortheilhaften Conditionen auf Verlangen übertragen Zündwaaren-Kabrif

im besten Betriebe mit vorzüglicher Kundschaft, soll nebst Wohnbaus und Lagergebande Umftändehalber unter fehr gunftigen Bedingungen verlauft werden. Rähere Austunst ertheilt auf frankirte Ansragen A. Molling in Sannober.

Dampf:Caffeebrenn:Apparate neuefter Konftruktion halt vorräthig A. Gertiel,

Dieuft- und Beschäftigungs-Gefuche.

Für eine Dampfmahl-Mühle auf tem Lande wird zu Mitte Februar ein verheiratheter, fundiger Bescheider gesucht. Tantieme-Stellung. - Einfommen 4 bis 600 Thir.

Adressen unter Angabe näherer Berhältnisse sind sub E. II. in der Erpedition dieser Zeitung niederzulegen

Variété-Theater.

Montag, ben 17. Januar. Die Frau Mama, ober: Gine moderne Che. Lebensbilb mit Gefang

und Tang in 3 Aften und 7 Tableaux von D F. Berg und E. Jacobson. Musik von G. Lehnbardt. Dienstag, den 18. Januar. Ein Parcerie-Vertrag, oder: Weise Sclaven. Bollsstück mit Gesang in 5 Aften von E. Wexel und R. Wegener. Musik von Th. Richter.

### Stettiner Stadt = Theater.

Montag, ben 17. Januar 1870.

Die Instigen Bagabonden. B. ffe mit Gefang und Tang in 4 Alten von G. Raber. Mufit von Fiicher. Dienstag, ben 18. Januar. Zum Benefig für Herrn J. Brage.

Dberon, Ronig der Elfen. Romantifche Feen-Oper in 3 Aften von C. M. von Beber.

Abgang und Aufunft

Eisenbahnen und Bosten

in Stettin. Bahnzüge.

Abgang.

nach Berlin: A. 6 U. 30 M. Morg. An. 12 U. 15 M. Mittags. ANG. 3 U. 51 M. Rachm. (Courierzug)

LV. 6 U. 30 M. Abends.

nach Stargard: A. 6 U. 5 M. Morg. As. 9 U. 55 M. Borm. (Anschünfurt a. D.) ANG. Breeslan, Schnigsberg, Franksurt a. D.) ANG. 11 U. 35 M. Borm. AV. 5 U. 17 M. Rachm. V. 8 U. 16 M. Abends (Anschünf an die Züge bei II.) VA. 11 U. 3 M. Nachts.

3 M. Nachts.
In Altbamm Bahnhof schließen sich solgende PersonenPosten an: an Zug II. nach Byrig und Rangard,
an Zug IV. nach Gollnow, an Zug VI. nach Byrig,
Bahn, Swinemände, Cammin und Treptow a. R.
nach Ebslin und Colberg, Storp (per Stargard):
I. 6. U. 5 M. Borm II. 11 U. 35 M. Borm.
(Conriering). NAI. 5 U. 17 M. Nachm.
nach Basewalk, Stratsund und Wolgask: I. 6 U.
55 M. Worg, II. 10 U. 45 M. Borm. (Anschus
nach Prenzlan). III. 7 U. 55 M. Abends.
nach Vasewalk u. Stratsurg:
A. 8 U. 45 M. Worgens. (Anschus hauburg.
(Anschus dan ben Courtering nach Hageno und Hamburg.

(Anfolug an ben Courierzug nad hageno und Samburg; Aufdlug nad Brenglan). ERE. 7 11. 55 M. Ab.

Strasburg ind Pafewalt: A. 9 11. 30 M. Vorm. (Unichluß von Neubrandenburg). EA. 1 U. 8 M. Nachm. (Anschluß von Hamburg). FAS. 7 U 22 M. (Abends Anschluß von Hamburg).

Posten.

Ab g an g.
Rariolpoft nach Bommerenedorf 4 U. 5 Min. früh.
Rariolpoft nach Grünhof 4 U. 15 M. fc. n. 10 U. 55 M. Bm
Rariolpoft nach Gradow und Züllchow 4 Uhr früh.
Boteupoft nach Aen-Tornei 5 U. 30 M. früh, 12 Uhr Witt.
5 U. 50 M. Nachm.

Botenpost nach Grabow u. Billchow 12 U. Mitt., 7 U. Ab Botenpost nach Bommerensborf 11 U. 25 Mt. Bm. n. 5 U. 55 Mt. Rachm.

Botenpost nach Gründos 12½ U. Mitt., 6⅓ U. Ab. Personenpost nach Pölig 6 U. Rachm. An fun ft.

Rariolpost von Grünhof 5 U. 10 M. frith und 11 U. 40 M. Borm.
Rariolpost von Bommerensborf 5 U. 20 M. früh.
Rariolpost von Jülkhow n. Gradow 5 U. 35 M. früh.
Botenpost von Reu-Tornei 5 U. 25 M. fr., 11 U. 25 M.

Borm. und 5 U. 45 M. Rachm. Botenpost von Züllchow n. Grabow 10 U. 45 M. Borm. 6 U. 45 Abends.

Botenbost von Pommerensborf 11 U. 20 M. Borm. und 5 U. 50 M. Nachm. Botenpost von Gringbos 4 U. 45 M. Nachn, 7 Uhr

geprüft von Dr. L. J. de Jongh.